### Amtsblatt

# Zemberger Beitung

# Dziennik urzędowy

## Hazety

24. Zuli 1860.

169.

24. Lipca 1860

(1392)

(2)

Rundmachung

Mro. 10120. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird biemit veröffentlicht, daß die daselbst prototollirte Firma "Jonas Salter für gemischte Waaren" die Ginstellung ihrer Zahlungen angezeigt, und über beren Antrag jur außergerichtlichen Befriedigung ber Glaubiger am hentigen die Vergleichsverhandlung über alles soust der Konkurd: verhandlung unterliegende Bermögen bes Schuldners auf Grund ber hoben Ministerialverordnung vom 18. Mai 1850 eingeleitet, und zu deren Durchführung der Czernowitzer f. f. Notar Dr. Ludwig Rüdiger belegirt worden fei, - bap endlich bie Borladning gur Bergleicheverhandlung felbfi, und zu der dazu erforderlichen Anmelbung der Forderungen insbesondere werden lundgemacht werden.

Alus dem Rathe bes t. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 19. Juli 1860.

(1394)Lizitazions = Kundmachung.

Mro. 591. In Absicht ber Sicherstellung ber Berpflegeobjefte für alle Haftlinge in bem Gefangenhause bes f. f. Kreiegerichtes in Zioczow auf das Berwoltungejahr 1861 und je nach dem Grgebniffe auch auf die zwei weiteren Bermaltungejahre 1862 und 1863, und zwar:

a) von 43.800 Speifeporgionen für gefunde Saftlinge,

- b) von 2920 gangen Spitalsporzionen für franke Saftlinge,
- c) von 1460 halben Spitaleporzionen,
- d) von 1095 brittel Spitalsporzionen,
- e) von 365 viertel Spitalsporzionen,
- f) von 730 vollen Diatporzionen,
- g) von 365 leeren Diatporzionen,
- h) von 43800 Schrottbrotporzionen a 1 n. ö. Pfund,
- i) nach Erforberniß von Extraporzionen,
- k) von 96 n. ö. Zentnern Kornlagerstrob,
- 1) von 65 n. ö. Pfunden Schweinfette jum Schuhschmieren, m) von 1008 n. ö. Pfunden Lampenunschlitt,
  - n) von 40 n. ö. Pfunden Unschlittfergen.

o) von 220 n. ö. Bfunden Geife

wird bei biefem f. f. Rreisgerichte am 27ten August 1860 und wofern an diesem Sage ein annehmbarer Anboth nicht erzielt werden sollte, am 3. September 1860 jedesmal um 9 Uhr Bormittags eine Minuendo-Lizitazion abgehalten, wozu Lizitazioneluftige mit dem eingeladen werben, daß bezüglich der Artifel von a) bis g) ein Badium mit 323 fl. oft. 28, bezüglich jenes ad h) mit 363 fl. o. 28., bann bezüglich ber Lieferung ad k) mit 9 fl. öft. W., ad 1) mit 2 fl. öft. W., ad m) mit 40 fl. öft. W., ad n) mit 2 fl. öft. W., ad o) mit 9 fl. öft. B. zu erlegen sein wird.

Huch schriftliche mit ben gesetlichen Erfordernissen versebene Offerte werden mabrend ber Ligitagioneverhandlung angenommen merben, und wenn ein folder Offert von einem Ligitanten, welcher bereits Das entfallende Badium erlegte, überreicht werben follte, dann ift berfelbe nicht mehr gehalten auch biefes Offert mit demfelben Badtum gu belegen. Die Lizitazionsbedingungen liegen bei biesem Kreisgerichte

dur Einsicht auf.

Bom Prafidio bes f. f. Rreiegerichts.

Złoczów, ben 8. Juli 1860.

(1382)Edift.

Diro. 3383. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird Fr. Eleonora Tuziakiewicz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider fie Lea Rappaport auf Grund bes von ihr ddto. Drohobycz ben 3. Dezember 1856 über 60 fl. KM. an eigene Ordre aus: Bestellten, von ter Eleonora Tuziakiewicz afzeptirten, 13 Monate a dato zahlbaren Wechfels um Bahlungeauflage ber Wechfelfumme 63 fl. ofterr. D. fammt 6,100 Binfen vom 7. Sanner 1858 und Gerichtetotten 13 fl. 87 fr. öfterr. Bahr, gebeten, worüber die Bahlungsauflage verweigert und jur mundlichen Berhandlung nach Wechselrecht die Tag- labung auf den 21. September 1860 Fruh 9 Uhr anberaumt murde.

Da der Aufenthalteort der Belangten unbefannt ift, fo hat das t. E. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvofaten Dr. Szemelowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, gur lechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sadmalter ju mablen und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Dom f. f. Rreisgerichte. Sambor, ben 13. Juni 1860.

(1372)ber f. f. Finang-Landes-Direfzion, betreffend bie Aufhebung bes Bollamtes in Ditkowce.

Dro. 21850. Bu Folge Erlaffes bes b. t. f. Finang = Miniftes rinms vom 24. Mai I. J. 3. 6057/148 wird bas, von der Brodyer Zollausschluftlinie aufgestellte Rebenzollamt 2ter Klaffe in Ditkowce mit 30. Juni 1860 aufgehoben, und in Folge beffen die Bollftraße, welche laut des Gubernial-Kreisschreibens vom 26. Marg 1836 Bahl 17801 vom Brodyer Zollausschlusse unmittelbar zu bem genannten Bollamte und von biefem Amte

1) über Alt-Brody nach Suchodol,

2) über Nowiczyzna, Folwarki wielkie nach Nakwasza in bie Bollstraße nach Brody führt, ale Mebenweg erflart.

Lemberg, am 18. Juni 1860.

#### Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi finansów krajowych, względem zwinienia urzędu celnego w Ditkowcach.

Nro. 21850. Na mocy dekretu wysokiego c. k. ministeryum finansów z 24. maja r. b. l. 6057 - 148 zwinięty będzie z dniem 30. czerwca 1860 istniejacy na wolnej od ceł Brodzkiej linii pobocznej urząd celny 2giej klasy w Ditkowcach, i w skutek tego bedzie gościniec celny, który podług okólnika gubernialnego z 26go marca 1836 l. 17801 wiedzie z wolnej od ceł linii brodzkiej wprost do rzeczonego urzędu, a z tego urzędu

 na Stare Brody do Suchodolu, i
 na Nowiczyzne, Folwarki wielkie i Nakwasze do gościńca celnego do Brodów, ogłoszony gościńcem ubocznym.

Lwów, dnia 18. czerwca 1860.

(1379)

Mro. 3220. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem Johann Nahujowski, Eigenthumer ber Guter Kropiwnik, Samborer Rreifes, mittelft gegenwartigen Cbiftes befannt gemacht, es habe wider bemfelben Anton Tyszkowski, Guteeigenthumer von Trojca. Sanoker Rreifes, wegen Bahlung ber Summe 6000 fl. KM. in galigifchen Grund. entlaftunge-Dbligazionen und Rechtfertigung ber ob ben Gutern Kropiwnik ermirften Vormertung biefer Forderung am 1. Juni 1860 Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber unterm 6. Juni 1860 3. 3. 3220 die Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf den 7. Ceptember 1860 um 9 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Johann Nahujowski unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreikgericht ju beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichtsabvo= taten Dr. Witz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Mechtefache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Ebift wird bennach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und biefem t.f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Vertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechts. mittel zu ergreifen, indem berfelbe fich bie aus beren Berabfaumung entfiehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, am 6. Juni 1860.

(1373)Edit t.

Dro. 4090-Civ. Bon bem f. f. Zloczower Kreiegerichte mirb bem unbefannten Wohnortes fich aufhaltenden Jacob Toprower, Gefcaftsmann aus Brody, mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag wiber benfelben unterm 9. Juli 1860 3. 4090 Markus Landy megen Bab. lung ter Bechfelfumme von 81 Thir. 14 Ggr. pr. Cour. eine Bechfel. flage überreichte, in Folge beren bem Wechfelafgeptanten Jakob Toprower mit handelsgerichtlichem Befdluffe vom 11. Juli 1860 3. 4090 aufgetragen murde, die obige Wechfelsumme f. R. G. an ben Klager Markus Landy binnen 3 Tagen bei fonfliger Exefuzion zu bezahlen.

Da ber Bohnort bee Belangten unbefannt ift, fo mird gu feiner Bertretung ber hierortige Abvofat Dr. Ptotnicki mit Gubfitufrung bes Aldvotaten Dr. Wesolowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Ge-

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, den 11. Juli 1860.

(1371) Kundmachung.

Mro. 12618. Das hohe Armee = Ober = Rommando bat die Sicherstellung des bei ben Monture-Rommissionen in dem Zeitraume vom August 1860 bis Ende Oftober 1861 sich ergebenden Bedarfs an Monture, und Ruftungegegenständen mittelft einer Offert-Berhandlung

Auf welche Bedarfsartitel offerirt werden fann, ift aus dem angeschlossenen Offerto : Formulare ju erseben, auch erklart basselbe bas Minimum bes zu offerirenden Quantums, wobei bemerft wird, bag zwar mehr aber nicht weniger ale biefes Minimum offerirt werden barf.

Die wesentlichsten Bedingungen zur Lieferung bestehen im Fol-

1) 3m Allgemeinen muffen fammtliche Gegenstände nach den vom hohen Urmee-Ober. Kommando genehmigten Muftern, welche bei allen Monturs = Rommiffionen gur Ginficht bereit erliegen, und als bas Dinimum ber Qualitätmäßigfeit anzuseben find, geliefert werden, inebefenbere aber haben bafür nachstehende Bedingungen ju gelten:

a) Won Monturstuchern können weiße, mohren- und hechtgraue, lichtblaue, bunfelgrune, bunfelbraune und graumelirte, bas Stud im Durchschnitte zu (3mangig) 20 Wiener Glen gerechnet, offerirt werden.

Ge bleibt den Lieferungeunternehmern freigestellt, eine, mehrere

ober alle ber genannten Tuchgattungen gu offeriren.

Die ungenößt eingeliefert werbenden % Wiener Glen breiten weißen und hechtgrauen Tucher durfen im falten Waffer genaßt, in ber Länge per Elle hochstens 1/24 (Ein Bielundzwanzigstel) und in ter Brette 1/16 (Gin Sechzehntel) Wiener Elle eingehen, und ift für jede

Mehrschwendung vom Lieferanten ber Erfat zu leiften.

Bei ben 17/16 Wiener Ellen breiten weißen, lichtblauen, becht grauen, graumelirien, dunkelbraunen, dunkelgrunen und mohrengrauen Tüchern, welche schwendungefrei, die Farbtücher und melirten Tücher schon in der Wolle gefärbt und jum Beweise bessen mit angewebten Leisten versehen sein muffen, wird sich von der Schwendungsfreiheit bei jeder Lieferung burd, vorzunehmende Probnaffung bie Ueberzeugung verschafft und muß fur jede sich zeigende Schwendung vom Lieferanten ber Erfat geleiftet werden.

Sammtliche Tücher muffen unappretirt eingeliefert werden, fie muffen gang rein, die melirten und die Farbtucher aber echtfarbig fein, und mit weißer Leinwand gerieben, weber tie Farbe laffen noch schmuten und die vorgeschriebene chemische Farbprobe bestehen.

Alle Tucher ohne Unterschied werden bei ber Ablieferung finde weise gewogen und jedes Stud berfelben, bas in der Regel 20 Ellen halten foll, muß, wenn es halbzollbreite Seiten- und Querleisten hat, 3mifchen 186/8 und 217/8, mit ein Boll breiten Seiten = und Querleis sten aber zwischen 193/8 und 224/8 Pfund schwer sein, worunter für bie Gin halb Boll breiten Leisten 5/8 bis 17/8 und für bie Gin Boll breiten 11/4 bis 22/4 Pfund gerechnet find.

Stude unter bem Minimalgewichte werden gar nicht, und jene, welche das Maximalgewicht überschreiten, nur dann, jedoch ohne einer Bergutung fur bas Dehrgewicht angenommen, wenn fie nebft bem boheren Gewichte boch vollkommen qualitätmäßig und nicht von zu grober

Wolle erzeugt find.

b) Die Koften zu Pferbedecken für Kavallerie muffen in einzelnen

Studen geliefert werben.

Diefe Rogen (Pferbedecken) muffen von weißer, reiner, guter Bigajawolle mit gleichem nicht knöpfigen Gespunfte über bas Kreug gearbeitet, gleich und gut verfilzt und nur furz aufgeraucht fein.

Die Rote für die schwere Ravallerie hat 33/8 bis 34/8 Wiener Glen in ber Lange und 22/8 bis 29/32 Biener Glen in ber Breite gu meffen, ferner 81/2 bis 9 Pfund im Gewichte gu halten.

Die Robe für leichte Ravallerie hat nur 213/16 bis 214/16 Ellen lang und 21/16 bis 22/16 Elle breit, bann 61/2 bis 7 Pfund schwer

gu fein.

Ravallerie = Pferdekopen unter dem Minimalmaß und Gewicht werden gar nicht, und jene, welche bas Maximalgewicht überfleigen, natürlich ohne Bergütung bafür, nur bann angenommen, wenn bas Maximalmaß nicht überschritten ift.

Die Sallina muß 6/4 (feche Biertel) Wiener Ellen breit, ohne Appretur und ungenößt geliefert werden, per Elle 15/8 bis 16/8 Wiener Pfund wiegen, und jedes Stud wenigstens 16 Wiener Glen meffen.

Die einfachen zweiblättrigen Bettfogen muffen 19/16 Biener Ellen breit und 56/16 Elle lang fein , bann 9 bis 10 Wiener Pfund

Sowohl die Halling als die Bettkopen werden unter dem Minimalgewichte gar nicht angenommen, bei Studen aber, welche qualitätmäßig befunden werden, jedoch das Maximalgewicht überfielgen, wird das höhere Gewicht nicht vergütet.

Die Abwägung der Pferdededen, ber Sallina und der Betikogen

geschieht flückweise.

Bu den letten beiden Wollforten ift reingemaschene, weiße Badelwolle bedungen, und fie konnen ebenfo aus Daschinen- wie aus Sandgespunft erzeugt fein.

c) Offerte auf Leinwanden (bei welchen natürliche Bleiche ohne Unwendung agender, dem Leinenftoffe fchadlicher Mittel bedungen wird), muffen sammtliche ausgeschriebene Leinwandgattungen umfaffen, Unbothe auf blos eine ober bie andere Gattung bleiben unberücksichtigt.

Singegen fieht es frei mit den Leinwanden auch Zwilliche ober lettere allein anzubiethen. Member, by II. Juli 1888.

Die Gattien- und Leintucherleinmanden werden nach einem ge. meinschaftlichen Mufter übernommen und besteht baber auch fur beibe ein und biefelbe Qualität.

Ge wird gestattet von den an den Enden meift grober und ichit. terer im Gewebe gearbeiteten hemden oder Gattienleinwanden galizis fchen Urfprungs an einem ober beiden Enden die unqualitaismäßigen Theile, jedoch nur dann abzuschneiben, wenn der Rest in ber ganzen Lange mindeftene 25 Ellen gibt.

Die abgeschnittenen Theile burfen als Futterleinwand übernom-men werden, wenn sie sich dazu eignen, in der ganzen Länge mindestens 15 Glen betragen, und wenn turch beren Annahme das bewilligte Lieferungequantum nicht überfchritten wird. Gin Stud jedoch, welches auch in den Mitteltheilen wegen unqualitätmäßigen Stellen ausgeschnit= ten werden mußte, darf nicht angenommen werden.

Sammtliche Leinwaaren mit Ausnahme ber Strobfackleinwand muffen eine Wiener Gle breit fein und per Stud im Durchschnitte 30 Ellen meffen. Strobfadleinwand wird nur mit 11/16 Biener Glen Breite, mit bem Durchschnittemaße von 30 Glen per Stud geforbert.

Der schwarzlackirte Rallifot von inlandischer Erzeugung zu Czako-Futterals muß nebst ber angemeffenen Qualität eine Wiener Glie breit und jedes Stud menigftens 30 Biener Ellen lang fein.

d) Won den Ledergattungen werden bas Ober- und Pfundsohlenleder noch bem Bewichte, braune Kalbfelle nach bem Stude übernommen.

Die Abwägung der Lederhaute gefchieht fludweise, und mas jede Saut unter einem Biertel Pfund wiegt, wird nicht vergütet; wenn baher eine Oberlederhaut 8 Pfund und 30 Loth wiegt, so werden nur 83/4 Pfund bezahlt.

Rebft ber guten Qualitat fommt es bei biefen Bauten hauptfachlich auch auf die Ergiebigfeit an, welche jede Saut im Berhaltniße ihres Gewichtes haben muß, bagegen wird mit Ausnahme ber Pfundfohlenhaute, welche in feinem Falle mehr als 40 Pfund wiegen dur= fen, bei den Oberlederhauten ein bestimmtes Gewicht nicht geforbert.

Diese Ergiebigkeit ift babuich bestimmt, daß die Oberlederhaute ju Schuhen und Stiefeln, bezüglich zu Riemzeug, die Pfundsohlenhaute ju Schuhen und Stiefeln nach ben bestehenden Ausmaßen tas anflandslose Auslangen geben muffen.

Oberleberhaute und Kalbfelle muffen in der Lohe allein ohne Bufat einer Alaun . ober Salzbeite gar gegarbt und bas Pfundsoh-

lenleder in Anoppern ausgearbeitet sein.

Leichte und schwere Oberlederhäute mit unschädlichen und die Qualitat und Dauer ber baraus ju erzeugenden Fußbefleibungen und Riemenwerksorten nicht beeinträchtigenden Mängeln, als etwas im After abschüßig, an wenigen einzelnen Stellen verfalzt oder mit unschädliden Rarben, an 3 bis 4 Stellen in ber Lange bis 11/2 Boll narbenbruchig, malb. oder hornriffig, mit wenigen, nicht auf einer Stelle angehauften oder glagartigen, fondern gut vermachfenen Engeringen, einzelnen Schnitten und nicht um fich greifenden Brandflecken, bann etwas ftartem Schilbe werden, wenn fie fonft gang qualitätmäßig find, von ber lebernahme nicht ausgeschloffen, und es wird nur fur Schnitte und Brandflede ein entsprechend mäßiger Gewichteabschlag gemacht werden.

e) Bon Jugbefleidungeftuden werden beutsche Schube, ungarifche Schuhe, Salbstiefel und Sufaren-Cziemen nach ber neuesten Form

ini fertigen Zustande gefordert.

Jebe Fußbetleibungegattung muß in bet bafur bei Abichliegung bes Kontrafts festgesetzten Rlaffe und Prozenten geliefert werden, jedoch ist der Lieferant an dieses Berhältniß nicht gleich im Anfange ber Lieferung gebunden, sondern es wird nur gefordert, dag in feiner Rlaffe eine Ueberlieferung gefchebe, und daß das fruber in einer ober der andern Rlaffe weniger Gelieferte bis jum Ablaufe der Frist nach: getragen werbe.

Bur Erkennung der innern Beschaffenheit bei fertigen Studen muffen fich diese Lieferanten ber vorgeschriebenen Bertrennungeprobe unterziehen, und fich gefallen laffen, bie aufgetrennten Stude, menn auch nur eines davon unangemeffen erkannt wird, ohne Anspruch einer Bergutung für das geschehene Auftrennen sammt ber übrigen nicht

aufgetrennten Parthie als Ausschuß zurückzunehmen.

Das zu Fußbekleidungen verwendete Ober = und Brandsohlen= leder muß ohne Bufat einer Alaun oder Salzbeige und bas Pfund.

sohlenleder in Knoppern gar gearbeitet sein.

Diejenigen Mängel, welche wie vorbesagt bas Oberleber nicht jum Ausschuße machen, werden auch die fertigen Fußbefleidungen von ber Uebernahme nicht ausschließen, wenn sie fich an folden Stellen befinden, wo fie fur Dauer oder fonstige gute Qualitat und bas Uns feben berfelben feinen Dadhtheil herbeiführen.

2) Die Offerenten haben fich in dem Offerte zu erklaren, daß fie ein Drittheil des angebothenen, bezüglich bewilligt erhaltenen Liefe. rungsquantums bis Ende Oftober 1860, zwei Drittheile biefes Quan-Movember 1860 angefangen bis Ende Oftober 1861 einliefern wollen. Die Bestimmung ber Zwischentermine wird übrigens den Offerenten überlaffen, und es haben biefelben biefe Ter-

mine in dem Offerte genau anzugeben.

3) Der Offerent muß bie Quantitaten, die er vom August 1860 bis Enbe Oftober 1861 liefern will, bei Tuchern, Sallina, Leinwanden und Zwillichen, bann Kallifot, endlich bei grunen Rafch und Gradt per Wiener Gle, bei Pferbebeden und Bettfogen per Stud und Diener Pfund, bei Ober = und Pfunbfohlenleber per Biener Bentner, bei Fußbefleidungen per Paar und bei Ralbfellen und Sutfilzen per Stud in Biffern und Buchstaben, bann bie Monturs-Kommission wohin und die Lieferungstermine in denen er liefern will, nach den im 2. Puntte gegebenen Andeutungen beutlich angeben. At got , woodned.

Die angusehenden Preise find in oft. Währung anzugeben.

Für die Zuhaltung des Offertes ist ein Reugeld (Wadium) mit 5% bes nad geforderten Preifen entfallenden Lieferungswerthes entweder an eine Monture. Kommission ober an eine der bestehenden Kriegsfaffen mit Ausnahme ber Wiener zu erlegen, und den baiüber erhaltenen Depositenschein abgesondert von dem Lieferungsofferte, un= ter einem eigenen Umschlage einzusenden, ba bas Offert bis zur fommissionellen Eröffnung an einem bestimmten Tage versiegelt liegen bleibt, mahrend das Badium fogleich ber einflweiligen Amtshandlung unterzogen werden muß.

In jedem Offerte ist übrigens genau ersichtlich zu machen, daß bas erlegte Badium wirklich 5% des angebothenen Lieferungswerthes beträgt, baber in bem Offerte der Gefammtlieferungswerth, fo wie bas davon mit 5% berechnete Vadium mit aller Bestimmtheit ersichtlich zu machen ift; Offerte, welchen bas entfallende Badium nicht vollzühlig

beigeschlossen wird, werden unberücksichtigt gelaffen.
4) Die Reugelber tonnen im Baaren oder in öfterreichischen Staatspapieren nach dem Borfenwerthe, in Realhypotheten oder in Outstehungen geleiftet werden, wenn beren Annehmbarfeit als pupillars mäßig von der Finangprokuratur anerkannt und bestätigt ift. Die als Rengelb erligte Cumme ift fiets mit bem entfallenben Betrage in oft. Währung auszudrücken.

Da jur Uebernahme der Babien nur die Monturs : Rommiffion und Rriegekaffen mit Ausnahme ber Wiener berufen find, fo ift fich wegen des Erlages bei Zeiten an felbe zu wenden, midrigens die Df= ferenten es fich felbst zuzuschreiben haben würden, wenn ihre Badien wegen tes zu großen Andranges von Erlegern in den letten Tagen vor Ablauf bes Offert : Einsendungstermines nicht mehr angenommen

5) Sowohl die Offerte als auch die Depositenscheine über Wadien muffen jedes für fich in einem eigenen Ruvert verfiegelt fein, und entweder an bas hohe Armee . Ober . Komando bis 4. August 1860 (vierten August 1860) 12 Uhr Mittags ober an ein Landes. General Rommando bis 30. (breißigsten) Juli 1860 eingesendet merben, und es bleiben bie Offerenten fur die Buhaltung ihrer Anbothe bis 20. (amanzigsten) August 1860 in der Art verbindlich, daß es dem Militar. Merar freigestellt bleibt, in biefer Beit ihre Offerte gang ober theilweise oder auch gar nicht anzunehmen.

Bon Offerenten, melde fich ber Lieferungebewilligung nicht fugen wollen und nicht binnen funf Tagen nach Erhalt biefer Bewilligung ihrer Lieferungserklarung an die verftandigende Monture . Kommission abgeben, wird das Babium als dem Alerar verfallen, eingezogen.

Die Badien berjenigen Offerenten, welchen eine Lieferung bewilligt wird, bleiben bis zur Erfüllung des von ihnen abzuschließenden Rontraftes als Erfüllungs . Raugion liegen, tonnen jetoch auch gegen andere fichere, vorschriftemopig geprufte und bestätigte Raugione . Instrumente ausgetauscht werden; jene Offerenten aber, beren Untrage nicht angenommen werden, erhalten mit bem Bescheibe bie Depositen= icheine gurud, um gegen Abgabe berfelben bie eingelegten Badien mieder zurückbeheben zu konnen.

6) Bon jedem Offerenten muß mit feinem Offerte ein Bertificat beigebracht merden, burch welches er von einer Sandels- und Gewerbe-Rammer befähigt erklärt wird, die jur Lieferung angebothene Menge

in dem bestimmten Termine verläßlich abzustatten.

Dieje ben Offerenten von den Sandele - und Gewerbe-Rammern nur verfiegelt ju übergebenden und verfiegelt ju belaffenden Bertififate

find stempelfrei.

Mit ben von Genoffenschaften, Gemeindevorffanden oder f. f. Bezirfeamtern ausgestellten und bestätigten Leiftungefabigfette = Beug. niffen wird fich das hohe t. f. Armee-Ober-Kommando nicht mehr begnugen und es haben auch galigische Offerenten Leiftungsfahigfeits. Beugniffe ber Sandele und Gewerbe-Rammern beignbringen.

7) Die Form, in welcher bie Offerte gu verfaffen find, zeigt ber Anschluß. Die Offerte muffen mit einem Stempel von 36 fr. oft. Wahrung verfeben, und unter besonderem Rouverte, ba fie fommiffionel eröffnet werden, mit beni ebenfalls gesonderten touvertirten

Depositenscheine überreicht werden.

8) Offerte mit anderen ale ben bier aufgestellten Bedingungen bleiben unberücksichtigt, und es wird bas offerirte Quantum und das Berhalinig des geforderten Preises zu den Preisen der Gefammtton= furreng nicht ber alleinige Mafftab für die Beurtheilung fein, fondern es werden bei diefer auch bie Leiftungsfähigfeit bes Offerenten, insbefondere ober feine Berdienste durch bisherige qualitätmäßige und recht= lettig abgestattete Lieferungen, seine Solibitat und Berläglichfeit in bie Bagschale gelegt.

Derlei verläßlichen Lieferanten fann übrigens für bermal eine Aussicht auf ben Abschluß mehrjähriger Kontrafte nicht gewährt meibes, es wird ihnen jedoch gestattet fein, bei ber nachften Sicherfiellung

diesfaus als Bewerber aufzutreten.

Nachtrage-Offerte, fo wie alle nach Werlauf ber oben feftgesetten Ginreichungetermine einlangenden Offerte werden gurudgewiefen.

9) Die übrigen Kontraktsbedingungen, welche bei der Monturs-Kommission im Detail aufliegen, find im Befentlichen folgende:

a) Die bei den Monturs-Rommiffionen erliegenden gestegelten Mufter werden bei ber Uebernahme als Bafis angenommen, und es werden Die Offerenten insbesondere auf die bereits im Sahre 1856 eingefuhrte neue Art Fußbefleibungen aufmertfam gemacht und auf bie bei den Monturs-Rommiffionen erliegenden Mufter verwiesen.

Alle als nicht mustermäßig jurudgewiesenen Sorten muffen binnen 14 Tagen erfett werben, mogegen fur die übernommenen Stude bie Bahlung in bem Monate der bedungenen Rate ben betreffen.

ben Monture = Rommiffionstaffen geleiftet ober auf Berlangen bet ber nachsten Kriegetaffa angewiesen wird.

c) Rady Allauf ber bedungenen Lieferungefrift bleibt es bem Merar unbenommen, ben Rudftand auch gar nicht ober gegen einen Bonalabzug von 15% (füngehn Prozent) angunehmen, auf beffen Buruderftattung die Offerenten unter feiner Bedingung gu rechnen haben.

d) Auch steht bem Aerar das Recht zu, ben Lieferungerückstand auf Gefahr und Roften bes Lieferanten, wo er zu bekommen ift, um ben gangbaren, wenn auch boberen Breis angutaufen und bie Roftendiffereng von demfelben hereinzubringen.

e) Die erlegte Raugion wird, wenn der Lieferant nad Buntt c) und d) kontraktebrüchig wird und feine Verbindlichkeit nicht jur gehörigen Beit ober unvollständig erfüllt, vom Alerar eingezogen.

1) Glaubt der Kontrahent fich in feinen aus bem Kontrakte entspringenben Unspruden gefranft, fo fieht ihm ber Rechtsweg offen, in welchem Falle er fich ber Gerichtsbarfeit des Militar . Landes. Gerichts zu unterwerfen bat.

g) Stirbt ber Rontrabent oder wird er jur Verwaltung feines Bermogens vor Ablauf bes Lieferungegeschäftes unfahig, so treten feine Erben ober gefetlichen Bertreter in Die Berpflichtung gur Alusführung bes Berirages, wenn nicht bas bobe Aerar in diefen Fällen den Kontrakt auflöst; endlich hat

h) ber Kontrabent bon ben brei gleichlautenben Kontraften Gin Pare auf feine Roften mit bem flaffenmäßigen Stempel verfeben fau

lassen.

Wom f. f. Landes-General-Kommanto.

Lemberg, am 14. Juli 1860.

#### (Offerts - Formulare.) 36 fr. Stempel.

Ich Endesgefertigter wohnhaft in (Stadt, Ort, Bezirk, Kreis oder Romitat, Proving), erklare hiemit in Folge ber gefchehenen Ausfdreibung:

Minimum M. Gruppe.

des Anbothes:

2000 Wiener Guen weißes, % W. Glen breites, ungenäßtes, unappre-tirtes Monturstuch, die Gle gu . fl. fr. Cage! . . .

2000 Wiener Glen bechigranes, 014 Wiener Glen breites, ungenäßtes, unappretirtes Monturstuch, die Gle gu . . fl. . fr. Sage! . .

5000 Wiener Ellen weißes, 17/16 Wiener Ellen breites, ichmendungs-freies, unappretirtes Monturstuch, Die Elle gu . . fl . fr. Sage: . .

5000 Wiener Glen lichtblaues, 17/16 Wiener Glen breites, fcwenbungefreies, in Bolle gefärbtes, unappretirtes Monturd. tud) ju Pantalone, bie Gue gu . . fl. . fr. Cage!

5000 Wiener Glien hechtgraues, 17/16 Wiener Glien brettes, schwen-bungefreies, in Wolle gefarbtes, unappretirtes Monturstuch,

bie Gle zu . fl. fr. Sage! . . . 5000 Wiener Ellen graumelirtes, 17/16 Wiener Ellen breites, ichwenbungefreies, in Bolle gefarbtes, unappretirtes Monturstuch, die Elle zu . . fl. . fr. Sage! . . . .

500 Stud schwere Pferbefogen für schwere Ravallerie, bas Wiener Pfund gu . . fl. . fr. Gage! . . .

500 Stud leichte Pferbefogen für leichte Ravallerie, bas Biener Pfund ju . . fl. . fr. Sage!

800 Wiener Ellen grunen Rafch 17/16 Wiener Guen breit, Die Gle 3u . ft. . fr. Sage! . . . . . . 5000 Wiener Ellen hreit, ungenäßt, un-

appretirt, die Gle au . . fl. . fr. Sage! . . .

20000 Miener Glen hemden . . Leinwand ( . . fl. . fr. Sage! Gattien und (eine Biener) 20000 bto.

Leintücher . . | Elle breit, | . . fl. . fr. Sage! Futter . . . | bie Gle gu | . . fl. . fr. Sage! 5000 Strohfadleinwand, 11/16 Biener Glen breit, 5000

die Elle zu . fl. fr. Sage! . . 10000 Wiener Ellen Rittel- | 3willich eine B. f . . ft . fr. Sage!

Futter. | Elle breit, die G. gul . . fl. . fr. Sage! bto. 2000 bto.

weißer . . . | Gradel die { . . . fl. . fr. Sage! blaugestreifter } Elle zu . . . . fl. . fr. Sage! 2000 dto. 10000 Wiener Glen ichwargladirten Ralitot, eine Biener Gle breit,

bie Gle ju . . fl. . fr. Sage! . . . 1000 Paar fertige teutsche } Schuhe, { . . fl. . fr. Sage! . . 1000 bto. ungarische } bas Paar zu { . . ft. . fr. Sage! . .

1000 Stud Lier Gattung lohgarne bas . fl. fr. Sage!. Iter braune Ralbfelle Stud zu . fl. fr. Sage!. f. . fl. . fr. Sage! .

1000 Stud Sutfilze fur Jager, bas Stud gu . . fl. . fr. Sage! .

#### Gruppe.

5000 Wiener Glen bunkelbraunes, 17/16 Biener Glen breites, fdwendungefreies, in Bolle gefarbtes, unappretirtes Monturetuch die Elle gu . . fl. . fr. Cage!

5000 Wiener Glien dunfelgrunes, 17/16 Biener Glien breites, fcmendungefreies, in Bolle gefarbies, unappretiries Montures

tuch, die Gle ju . fi. fr. Sage! . . . . 1000 Wiener Glen mohrengraues 17/16 Biener Glen breites schwendungefreies, in Molle gefarbtes, unappretirtes Monture: tud, die Elle ju . . fl. . fr. Cage! . .

1000 Stud einfache zweiblättrige Betttogen, bas Wiener Pfund zu . . fl. . fr. Sage! . . .

5000 Wiener Glen Belterzwillich, eine Biener Gle breit, bie Gle zu . . fl. . fr. Sage!

5000 Pfund lohgarnes leichtes Oberleber gu Schuhen und Stiefeln, ber Wiener Beniner ju . . fl. . fr. Cage! . .

Beniner gu . . fi. fr. Cage! . . . .

10000 Bfund in Anoppern gegarbtes Bfundsohlenleder, ber Wiener

Zentner zu . . fl. . fr. Sage! . . .

500 Paar fertige Salbstiefel, bas Paar ju . . fl. . fr. Sage! . 500 Paar fertige Sufaren Sismen, bas Paar gu ! . . fl. . . fr. Sage! . . . . in off. Währung an bie Monture = Rom= miffion gu . . . . nad) ben mir wohl befannten Muffer THE THE PERSON und unter genauer Zuhaltung der mit der Kundmachung attractive eras. ausgeschriebenen Bedingungen und aller sonfligen für folche SEPTO DES MISCO Tiple postly Lieferungen in Birtfamteit stebenben Kontrahtrungevorschriften von jett bis Ende Oftober 1861 und zwar ein -drafting + till! Drittel des angebothenen bezüglich bewilligten Lieferunge= quantums bis Ende Oktober 1860 in folgenden Lieferungsn raten . . . und zwei Drittheile des erwähnten Quan-tums vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1861 in folgenden Lieferungeraten, nämlich . . . . . liefern zu wollen, für welches Offert ich auch mit dem separirt eingesendeten, bem Lieferungewerthe von . . . Gulben ent= prechenden 5% Babium von . . . Gulden in öft. Währ. gemäß ber Kundmachung hafte.

Das von ber Sandels- und Gewerbe-Rammer ausgefertigte Let-

ftungefähigkeite Bertifikat liegt bei.

IMPAS.

0.3

Ruvert = Formular über das Offert.

An ein hohes k. f. Armee Dber - Kommando (oder Landes = General = Kommando) zu R. N. M. M. offerirt Tuch, Leinwand, Leder oder Fußbekleidung 20. 20. 20.

über ben Depositen : Schein. Kuvert = Formular An ein hohes f. f. Armee . Ober . Kommando

(oder Landes-General = Kommando) ju R. N. Depositen-Schein über . . . ft. öft. Bahrung zu dem Offert bes R. R. fur Tuchlieferung (ober 2c. 2c. wie oben.

Uwiadomienie.

Nr. 12618. Wysoka naczelna Komenda Armii rozporzadziła dla zabezpieczenia mundurowej komisyi układ ofertowy według wynikającej potrzeby mundurowych i rynsztunkowych przedmiotów w przeciągu czasu od sierpnia 1860 aż do ostatniego października 1861. Na jakie artykuły liwerant cenę nadać może, można z przyłączonego formularza powziąć; zawiera tenze najmniejszą ilość liwerowania, przyczem się także uważnym robi, że mniej nad wymienioną ilość liwerować nie można.

Warunki do liwerowania są następujące:

1) W ogólności muszą wszystkie przedmioty podług danych prob od wysokiej naczelnej Komendy Armii być liwerowane, które się w komisyach mundurowych do przeglądu znajdują, i jako minimalny gatunek wzięte być muszą, oprócz tego mają następujące punkta być uważane:

a) Ze sukien mundurowych mogą być liwerowane białe, ciemnoi jasno-siwawe, jasno-niebieskie, ciemno-zielone, ciemno-brunatne i szaraczkowe, sztuka mniej więcej po 20 (dwadzieścia) łokci wiedeńskich rachując. Liwerantom wolno jest, jednę, więcej, lub wszystkie wymienione gatunki sukna dostawić.

Niestępowane dostawione 6/4 wied. łokci szerokie biało i jasno-siwawe sukna mogą być w zimnej wodzie stępowane i mogą się zbiegnąć w długości najwiecej 1/24 (jedna dwudziesta czwarta część) a w szcrokości 1/16 (jedna szesnasta część) łokcia, lecz za

więcejzbiegniecie się sukna, musi liwerant stratę oddać.

Przy 17/16 łokci wied. szerokich białych, jasno-niebieskich. jasno-siwawych, szaraczkowych, ciemno-brunatnych, ciemno-zielonych i ciemno-siwawych suknach, które się zbiegnąć nie powinne, sukna kolorowe i szaraczkowe zaś juz we welnie farbewane i na dowód w tkaniu dodaną krajką zaopatrzone być muszą; będzie się przy każdem dostawieniu próbować, czy się takowe nie zbiegnie, i za każde ubycie ma liwerant strate dołożyć.

Wszystkie sukna muszą być calkiem czyste i niedekartowane dostawione, sukna zaś szaraczkowe i kolorowe muszą istnie być farbowane, a płótnem białem tarte, ani farbę puszczać, ani brudzić

i w przepisancj chemicznej próbie koloru farby zatrzymać.

Wszystkie sukna bez różnicy będą przy dostawieniu pojedynczo ważone i każda sztuka owych, która podług przepisu 20 łokci zawierać ma, musi, gdy na pół cala krajka, między 186/8 albo 211/8 funtów, zaś na jeden cał szeroka krajka między  $19^3/_8$  lub też  $22^4/_8$  funtów ważyć, gdzie dla tych, które na pół cała szerokie krajki  $^5/_8$ do  $1^7/_8$  funtów, a dla jedno-całowych zaś  $1^1/_4$  do  $2^2/_4$  funtów rachowane beda.

Sztuki, które niedoważają pewną wagę, nie będą wcale, a te, które prawdziwie nadana wagę przeważą, będą tylko wtedy, lecz bez wynagrodzenia za przewagę przyjęte, jeżeli oprócz przewagi zupełnie w dobrym gatunku i nie z grubej wełny robione są. b) Koce jako derhy na konie dla konnicy muszą w pojedynczych sztukach dostawione być.

Te koce (derhy na konie) maja być z czystej białej Zigajawełny, z gładkiego nie guzowatego przędziwa na krzyż robione, równo i dobrze pilśnią natkane i krótko najeżone. Koc dla ciężkiej konnicy ma mieć  $3^3/_8$  do  $3^4/_8$  łokci wied. długości a  $2^2/_8$  do  $2^9/_{32}$  łokci wied. szerokości, i ma ważyć  $8^1/_2$  do 9 funtów. Koc dla lekkiej konnicy ma być  $2^{13}/_{16}$  do  $2^{14}/_{16}$  łokci długi, a

2<sup>1</sup>/<sub>16</sub> do 2<sup>2</sup>/<sub>16</sub> łokci szer., i ma 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> do 7 funtów ważyć.

Derhy na koni dla konnicy, które nie mają przepisanej miary i niedoważają pewnej wagi, nie będą wcale, a te, które nadauą wagę przeważą, bedą tylko wtedy, lecz bez wynagrodzenia za przewage przyjęte, jeżeli największej miary nieprzechodzą.

Kosmate sukno (hallina) musi być 6/4 (sześć ćwierci) łokci wied. szer., niedekartowane i niestępione dostawione, łokieć ma ważyć 15/8 do 16/8 funtów wied., a każda sztuka najmniej 16 łokci

wied, zawierać.

Pojedyncze podwójne kocy łóżkowe muszą być 19/16 lokcia wied. szer. a 56/16 łokcia długie, i 9 do 10 funt. wied. wazyć.

Kosmate sukno (hallina) jako też i koce nie będą wcale przyjęte, jeżeli niedowazą pewnej wagi; przy sztukach zaś, które za dobre uznane będą, a nadaną wagę przewyższą, przewyższona waga niezostanie wynagrodzoną.

Derhy, hallina i koce będą na sztuki ważone. Do obu ostatnich gatunków wełny wymawia się biała, czysto myta kosmata welna, i może być maszynową lub też ręczną robotą wyrabiana.

c) Oferty na płótna, przy których naturalna biaława, bez użycia wypalających, dla wyrobów lnianych szkodliwych środków zamawia się, muszą wszystkie wypisane gatunki zawierać, zadane ceny na jeden albo ów gatunek zostana nieuwzględnione; wolno jest zresztą z płótnem także cweliszek albo też ostatni

Płótna na gacie i prześcieradła przyjmują się podlug wspólnie nadanych probek, i otrzymuje się dla obojga jeden i ten sam ga-

Końce grubsze lub rzadsze, w tkaniu wyrobionych płócien na gacie lub koszule (wyrobu galicyjskiego), pozwala się na jednym albo obydwóch końcach nieksztaltną cześć tylko wtedy obciąć, gdy resztka w całcj długości najmniej 25 łokci zawiera.

Odcięte cząstki mogą być przyjęte za podszewkę, gdy się do tego przydadzą, w całej długości najmniej 15 łokci zawierają, i jeżeli przez te przyjęcie pozwolona ilość liwerunku przekroczona nie będzie. Sztuka zaś, która w środkowych częściach przez zty gatunek wyciętą być musi, nie moze być przyjętą.

Wszystkie płótna z wyjątkiem na sienniki, muszą jeden łokieć wiedeński w szerokości mieć, a na sztukę w przecięciu 30 łokci zawierać; płótna na sienniki żąda się 1½,6 łokcia wied. szerokości,

w przecięciu 30 łokci na sztuki.

Kalikot z krajowych wyrobów na futerały do czak, musi być z dobrego gatunku, jeden łokieć w szerokości, a sztuka każda najmniej 30 łokci w długości zawierać.

d) Skóry bedą się przyjmować w następujących gatunkach, jako to: wierzchnie skóry i funtowe podeszwy podług wagi, brunatne skory cielece na sztuki.

Skóry ważą się na sztuki, a gdy skóra ćwierć funta niedoważy, tak to niebędzie zapłaconą; jeżeli zatem wierzchnia skóra 8 funtów i 30 łutów wazy, to płaci się tylko za 83/4 funtów.

Oprócz dobrego gatunku osobliwie zważać się bedzie na wydatność skóry, co każda skóra w stosunku swojej wagi mieć musi, dlatego też z wyjątkiem skór na funtowe podeszwy, które mniej jak 40 funtów wazyć nie megą, przy wierzchnich skórach akuratna waga nicbędzie wymagana.

Ta wydatność jest na to przeznaczona, że wierzchnie skóry do trzewików i botów odnośnie na rzemienie, skóry na funtowe podeszwy do trzewików i bótów odpowiednemi być muszą podług na-

danych miar.

Wierzchnie skóry i skóry cielece muszą w czystym soku debowym być garbowane, bez dodatku hałunu albo surowicy, a skóra

na funtowe podeszwy w kwasie dębowym wyprawiona.

Lekkie lub ciężkie skóry wierzchnie z nieszkodzącemi skaza mi, bez uszczerbku gatunku i trwałości przy wyrobieniu obówia i rzemieni, przy przyjęciu nie będą odrzucone, jako to: nie zanadto obcięte, na mało mniej ważnych miejscach zafałdowane, albo z nie-szkodliwemi szramami, na trzech lub czterech miejscach wzdłuż 11/2 cala chropowate, w lesie lub też od roga zaranione, z mało. nie na jednem miejscu wkopionemi, albo szkłorodnemi, tylko dobrze zarośniętemi wegrowatościami, pojedyńczemi zacięciami i z nierozrzuconemi wypiekłościami, potem nie przeschnięte, jezeli nareszcie w dobrym gatunku są; tylko od wycięcia i wypiekłości stosunkowo na wadze ujmie się.

e) Ze sztuk obówia będą niemieckie trzewiki, węgierskie trzewiki, półbóty, ciżmy huzarskie na najnowsze formy w stanie go-

Kazden gatunek obówia musi w zawartym kontrakcie ustalonych gatunkach i procentach być dostarczany, wszelako liwerant zaraz w początku dostawy nie jest do tego stosunku zobowiązany, tylko się będzie wymagać, aby w żadnym gatunku nad potrzebę nie liwerował, i że pierwej w jednym lub w innym gatunku za mało dostawione przed upływem terminu resztę zwrócić ma.

Do rozpoznania wewnętrznej roboty przy gotowych sztukach muszą się liweranci przepisanej próbie poddać, i na to przystać,

popróte kawałki, jeżeli tylko jeden z tych za niestosowny uznany bedzie, bez pretensyi i wynagrodzenia za rozprócie, oraz cała dostawę bez dalszej próby jako brak nazad przyjąć.

Ta do obówia użyta skóra wierzchnia i nadpodeszwie musza bez dodatku haluau albo surowicy, w czystym soku debowym być garbowane, skóra zaś na funtowe podeszwy w kwasie dehowym wy-

Owe skazy, które, jak wyż wymieniono, skórę wierzchnia braku niepodległa czynia, nie będą także z takowych gotowe obówia przy odbieraniu odrzucone, jeżeli się w takiem miejscu zna-chodzą, które dla trwałości lub tez dobrego gatunku i powierz-

chowoości takowych bez uszczerbku są.

2) Oferenci mają w ofertach się oświadczyć, że jedna trzecia część podanej i pozwolonej ilości liwerunku do ostatniego października 1860, a dwie trzecie części zaś od 1. listopada 1860 zacząwszy az do ostatniego października 1861 dostawiać chcą. Oferentom zostawia się zresztą przeznaczenie czasu, między którymby liwerować mieli; oni maja zaś te termina w ofertach dokładnie podać.

3) Oferent musi ilość, którą od sierpnia 1860 aż do ostatniego października 1861 dostawić chce, przy suknach, hallinach, płótnach i cweliszkach, przy kalikocie, nareszcie przy zielonem rasz i dymkach na łokcie wiedeńskie, przy derhach na konie i przy kocach łóżkowych na sztuki i funty wiedeńskie, przy skórach zwierzchnych i funtowych podeszwach na cetnary wiedeńskie, przy obówiu na pare, a przy skórach cielecych i przy pilśni do kapeluszów na sztuki, cyframi i literami, potem komisyc mundurowe, gdzie i termin odstawy, w którym liwerować chce, podlug wskazówek w punkcie 2. danych dokładnie wymienić.

Zadane ceny muszą w walucie austr. być wypisane.

Za niedostawienie eferty przeznacza się kara cofnienia (wadyum) 5% od zaządanych cen przypadającej wartości liwerunku do rak komisyi mundurowe<mark>j, albo te</mark>z do istniejącej kasy wojskowej, z wyjatkiem wiedeńskiej, złożyć, i na to otrzymany dokument kwit z depozytu odłącznie od oferty liwerunku pod osobna kuwertą przysłać, ponieważ oferta aż do rozpoczęcia komisyi na dniu pewnym zapieczętowaną zostaje, gdy zaś wadyum zaraz urzędowaniu podpada.

W każdej ofercie ma być dokładnie wykazano, że złożone wadyum aktualnie 5% od ryczaltowej sumy czyli wartości, która z ofertowanych objektów wypaść może — wynosi, zatem w ofercie ogólna wartość liwerunku, jakoteż z tej 5% porachowane wadyum jak najwyrażniej wykazane ma być; oferty, którem wypadające wa-

dyum nie w całości załączone będzie, stana się nieważne.

4) Kara cofnienia (wadyum) może w gotówce, albo w austr. skarbowych papierach (obligacyach) podług kursu giełdy, w hypotekach realnych, albo przez zaręczenie złożona być, gdy takowej przyjęcie od prokuratury finansów za dostateczne przyznane i potwierdzone bedzie.

Jako kaucya złożona gotówka ma być zawsze z przedającą

kwotą w austr. walucie wypisana.

Ponieważ do odebrania kaucyi tylko same komisye mundurów i kasy wojskowe z wyjatkiem wiedeńskiej powołace są, to trzeba się według złożenia zawczasu do tychże udać, w przeciwnym razie oferenci sobie sami winni będą, jeżeli wadyum z przyczyny wielkiego nacisku od złozycielów w ostatnich dniach przed upłynieniem ter-

minu przesyłkowych ofert, więcej przyjęte by nie były.

5) Oferty, jakoteż kwity deposytowe albo wadya muszą każdo dla siebie w osobnej kuwercie zapieczętowane i albo do wysokiej naczelnej komendy armii do 4go (czwartego) sierpnia 1860 12tej godzinie na dniu, alto do komendy jeneralnej do 30go (trzydziestego) lipca 1860 przysłane być, a oferenci zostana dla dotrzymania swoich podanych cen do 20go (dwudziestego) sierpnia 1860 w ten sposób obowiązani, że wojskowemu skarbowi wolno będzie, w tym czasie całkiem albo po części albo wcale ich oferty nie przyjąć.

Jezeliby jeden albo drugi z oferentów nie chciał się zastosować do pozwolenia liwerunków i jeżeliby w pięciu dniach po otrzymaniu tego pozwolenia swoje deklaracye do uwiadamiającej komisyi munduru nie podał, natenczas jego wadyum skarbowi przypada.

Wadya tych liwerautów, którym liwerunek pozwolony będzie, zostana aż do ukończenia między niemi mającego się zawrzeć kontraktu jako kaucye wypełnienia złożone, mogą jednak także za innych reczyć i podług przepisu wypróbowanych i potwierdzonych listów urzędowych być zamienione, owi oferenci zaś, których oświadczenia przyjęte nie będą, otrzymają z odpowiedzia kwity depozytowe, aby na oddanie tychże złożone wadya nazad odebrać mogli.
6) Od każdego współubiegacza musi z ofertą certyfikat załą-

czonym być, mocą którego tenże przez izbę bandlową i przemysłową za zdolnego uznanym będzie, do liwerunku podaną mnogość

w oznaczonych terminach akuratnie odstawić.

Te przez izbę handlową i przemysłowa wydane certyfikaty,

które zapieczętowane zostać mają, są od stemplu wolne.

Od towarzystwa, dozoru miejscowego, albo od c. k. urzędu powiatowego wydane i potwierdzone poświadczenia zdolności nie są dla wysokiej naczelnej komendy armii dostateczne, galicyjscy oferenci mają zatem także przez izbę handlową i przemysłową wydane poświadczenia zdolności złożyć.

7) Formularz, podług którego oferty ułożone być mają, można powziąć z załączenia, tylko muszą stemplem na 36 kr. wal. austr. zaopatrzone być i pod osobna kuwerta, jakoteż podobnie i kwit z depozytu podane być mają, gdyż takowe dopiero przez komisye

otworzone będą.

8) Oferty z innemi, jak tu podanemi kondycyami staną się nie-

ważne, a dostarczona ilość w stosunku żądanej ceny do cen spółzawodników nie jest dostatecznym warunkiem do uzyskania, lecz przytem także na uzdolnienie liwerantów, a osobliwie zaś ich zasługi i dotychczasowe wyborne i akuratne dostawy, ich rzetelność i ich zaufania odpowiedne być maja.

9) Reszta kontraktowych warunków, które w komisyach mundurowych w szczegółach powziąć można, jest w ogólności następująca:

a) W komisyi mundurowej znajdujące się popieczętowane wzory mają przy odebraniu za podsawę służyć, i czyni się ofcrentów osobliwie na już w roku 1856 zaprowadzony nowy sposób obuwia, i na te w komisyi mundurowej znajdujące się wzory uważnemi.

Wszystkie nie podług próby odrzucone gatunki mają w przeciagu 14 dni być zwrócene, gdzie zaś za odebrane sztuki zapłata w miesiącu umówionej raty z kasy przytyczącej komisyi mundurowej, albo też na żądanie z najbliższej kasy wojskowej wyliczoną będzie.

c) Po upływie umówionego termiou liwerunku ma skarb prawo, reszte dostawy wcałe nie, albo tylko po odciągnieniu 15% przyjąć, na którca zwrót oferenci pod zadnym warunkiem liczyć

nie moga.

d) Skarb ma także prawo, zaległość liwerunku na stratę i koszta liweranta zkadkolwick podług kursu, jakoteż i za wyższą cenę zakupić, a wyższość kosztów na liwerancie poszukać. Złożona kaucya będzie, jeżeli liwerant podług punktów c) i d)

kontrakt złamie, i swoje zobowiązanie w nienależytym czasie albo też niedokładnie wykona, skarbowi przepadać.

f) Czuje się liwerant z kontraktu wynikających żądań skrzywdzony, to mu jest prawna droga otwarta, w którym przypadku on ju-

rysdykcyi wojskowej poddać się ma,

Umrze liwerant, albo jeżeli do zarządu swego majatku przed wykonaniem sprawunków liwerunku staje się niezdolnym, to biora jego spadkobiercy albo prawni zastępcy na siebie obowiązek do uskutecznienia ugody, jeżeliby wysoki skarb w tych wypadkach od kontraktu nie chciał odstąpić, nareszcie

ma liwerant kontrahujący z trzech równo opiewających kontraktów, dwa na swoje koszta stosownemi stemplami zao-

patrzyć.

Od krajowej komendy jeneralnej. Lwów, dnia 14. lipca 1860.

> (Formularz oferty.) 36 kr. stempel.

Ja niżej podpisany, mieszkający w (mieście, miejsce, obwód, cyrkuł albo komitat, prowincya) oświadczam się tem, na moc działanego rozpisu, że

I. Grupa. Najmniejsze oświadczenie:

2000 łokci wied. białego, 6/4 ł. wied. szer., niestępowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . . reńsk. . kr, mówię! . . .

2000 łokci wied. jasno-siwego, 4 ł. wied. szer., niestępowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . reńsk. kr., mówie!.

5000 łokci wied. białego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbieguie, niedekartowanego sukna mundurowego, lokieć po . . reńsk. . . kr., mówię! .

5000 łokci wied. jasno-nichieskiego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we wełnie farbowanego, niedekartowanego sukna mundurowego na pantalony, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówię! . . .

5000 łokci wied. jasno-siwego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbieguie, we welnie farbowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówie! . .

5000 łokci wied. szaraczkowego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we welnie farbowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . reńsk. . . kr., mówie! . . 500 sztuk ciężkie dery na konie dla ciężkiej konnicy, funt wied.

. . reńsk. . . kr., mówie! .

500 sztuk lekkie dery na konie dla lekkiej konnicy, funt wied. po . . . reńsk. . . kr , mówię! .

niedekartowane, łokieć po . . reńsk. . . kr., mówie! 20000 lokci wied. płótna na koszule, 1 ł. wied. szer., łokieć po

. . reńsk. . . kr., mówię! . . 20000 łokci wied płótna na gacie i prześcieradla, 1 ł. wied. szer.,

. kr., mówie! . reńsk. . łokieć po. 5000 łokci wied. płótna na podszewki, 1 ł. wied. szer., łokieć po

. reńsk. . . kr., mówie! . . 5000 łokci wied. płótna na sienoiki, 11/16 ł. wied. szer., łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówie! .

10000 łokci wied. cweliszku do kieciów (kitle), 1 ł. wied. szer., łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówię! .

5000 łokci wied. cweliszku do podszewek, 1 ł. wied, szer., łokieć 

wie! . . 2000 łokci wied. niebiesko-posisty dymki, łokieć po . . . reńsk.

. . kr., mówię! . . .

10000 łokci wied. czarno-lakierowane kalikot, 1 ł. wied. szer., łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówie! . . .

1000 par gotowych niemieckich trzewików, para po . . . reńsk, . kr., mówie! . .

1000 par gotowych węgierskich trzewików, para po . . . reńsk. . . kr, mówie! . . .

1. gatunku debne bruna-2. " tne cielece skóry sztuka f. r., kr., mówie! po f., kr., mówie! 1000 sztuk (2. "

1000 sztuk pilśniów do kapeluszów dla strzelców, sztuka po . . reńsk... kr., mówię!...

II. Grupa.

5000 łokci wied. ciemno-brunatnego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we wełnie farbowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mó-

5000 łokci wied. ciemno zielonego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we welnie farbowanego, niedekartowanego sukna

mundurowego, łokieć po . . reńsk. . . kr., mówie! . . . 1000 łokci wied. ciemno-siwego , 17/16 ł. wied. szer. , które się niezbiegnie, we wełnie farbowanego, niedekartowanego su-kna mundurowego, łokicć po . . reńsk. . . kr., mówię! . . 1000 sztuk pojedyńczych podwójnych koców łóżkowych, funt wie-

deński po . . . reńsk. . . kr., mówie! . . . . 5000 łokci wied. eweliszku do namiotów, 1 ł. wied. szer., łokieć

po . . . reńsk. . . kr., mówię! . . . 5000 funtów wied. debnych skór zwierzchnych lekkich do trzewików i bótów, cetnar wied. po . . reńsk. . . kr., mówie!

5000 funtów wied. debnych skór zwierzchnych ciężkich do rze-mieni, cetnar wied. po . . . reńsk. . . kr., mówie! . . . 10000 funtów wied, w kwasie debowym garbowane funtowe pode-

szwy, cetnar wied. po . . . rcńsk. . . kr., mówię! . . . 500 par gotowych półbótów, para po . . reńsk. . . kr., mówię!

500 par gotowych ciżm huzarskich, para po . . . reńsk. . . kr.,

w walucie austryackiej do komisyi mundurowej w . . . . podlug tych mi dobrze znanych prób i pod akuratnem dotrzymaniem tych w ogłoszeniu wypisanych warunków i wszystkich innych dla takowych liwerantów do uskutecznienia danych przepisów dla kontrahujących od teraz aż do ostatniego października 1861, a to: jedną trzecią część z podanej właściwie pozwolonej ilości liwerunku do ostatniego października 1860, a dwie trzecie części nadmienionej ilości od 1. listopada 1860 aż do ostatniego października 1861 w następujących ratach liwerunku, to jest . . . liwerować będę, za którą ofertę ja także z moją osobno posłaną na ryczaltowej sumie czyli wartości liwerunku od . . . reńsk. odpowiednią 5% kaucya na . . . reńsk. wal. austr. podług uwiadomienia recze.

Te od izby handlowej i przemysłowej wydane poświadczenie

zdolności jest załączone.

Pisano w miejscu N. cyrkuł N., kraj N., dnia . . . . 1860. N. N.

Podpis oferenta z dodatkiem jego procedury.

Formularz na koperte do ofert.

Do Wysokiej naczelnej Komendy Armii (albo krajowej Komendy jeneralnej)

w N. N.

N. N. oferuje sukno, plótno, skore albo obówie itd. Formularz koperty na kwity depozytowe. Do Wysokiej c. k. naczelnej Komendy Armii (albo

> krajowej Komendy jeneralnej) w N. N.

Kwit depozytowy na . . . reńsk. wal. austr. do oferty N. N. na liwerunek sukna itd.

Kundmachung. (1385)

Rr. 1071. Bon Seite bes Janower f. f. Kameral-Wirth- schaftsamte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Berfauf ber anzuhoffenden Ausbeute an Fifden von beiläufig 50 Biener Bentner, welche die gewöhnlichen Setlinge überwachsen haben, aus Anlag ber im Monate September 1860 frattzufindenden Abfifchung bes Berdychower Manipulazionsteiches, in ber Janower Wirthschaftsamtskanzlei eine öffentliche Lizitazion am 9. August 1860 abgehalten wer-

Da in bem Berdychower Teiche jedes Jahr auch Bechte vortommen, fo wird ale Ausrufspreis mit Rudficht auf die gegenwarti. gen und gewöhnlichen Berfaufepreife im Monate Geptember fur einen Wiener Bentner Bedite 22 fl., Karpfen 20 fl., Speisfifche 14 fl. und

Weißfische 2 fl. öft. W. festgestellt. Jeder Kauflustige hat vor bem Beginne der Versteigerung ein Wadium von 200 fl. öft. W. zu Sanden der Lizitazions = Kommission ju erlegen, melches als Raugion bis jur beendeten Abfifchung verbleibt.

Es werden auch schriftliche mit dem bezeichneten Badium belegte Offerten argenommen, in welchen ausgedrückt sein muß, daß dem Offerenten die Lizitazionsbedinanisse befannt sind, und er sich folden un-bedingt unterzieht; auch mussen diese Offerten vor dem Beginne der mundlichen Versteigerung ju Sanden des Wirthschafts = Amtevorstehers erlegt merden.

Die übrigen Ligitagionsbedingnisse konnen zu jeder Beit beim Janower f. f. Kameral-Birthichaftsamte eingesehen werden.

Janow, ben 1. Juli 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 1071. C. k. kameralny Urząd gospodarczy w Janowie podaje do powszechnej wiadomości, że w kancelaryi tegoż Urzędu odbędzie się na dniu 9. sierpnia 1860 publiczna licytacya dla wyprzedaży ryb spodziewanych z połowu w ilości około 50 cetnarów wiedeńskich, które już zwykły narybek przerosły. Połów tych ryb odbędzie sie w miesiącu wrześniu 1860 w manipulacyjnym stawie berdychowskim.

Ponieważ w stawie berdychowskim co roku także i szczupaki się znajdują, więc ustanawia się ze wzgledu na tegoroczne i zwykłe ceny w wrześniu, jako cenę wywołania za cetnar wiedeński szczupaków 22 zł., karpiów 20 zł., drobniejszych ryb 14 zł. a płocie 2 zł. wal. austr.

Każden cheć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi złożyć wadyum w kwocie 200 zł. wal, aust. do rak komisyi licytacyjnej, któreto wadyum pozostaje jako kaucya aż

do odbytego połowu ryb.

Przyjmowane będą też pisemne w oznaczone wadyum zaopatrzone oferty, w których wyrażonem być powinno, że oferentowi znajome są warunki licytacyjne, i że takowym się bezwarunkowo poddaje; również powine oferty te przed rozpoczęciem ustnej licytacyi złożone być do rak przełożonego urzedu gospodarczego.

Inne warunki licytacyjne przejrzane być mogą każdego czasu

w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym.

Janów, dnia 1. lipca 1860.

Konkurs : Kundmachung. (1)

Mr. 21303. Bu befegen: Zwei Amte Offizialestellen fur f. f. Raffen in der XI. Diatentlasse mit dem Gehalte jahrlicher 525 ft. und

Rauzionspflicht.

Die Gefuche um diese ober eventuell um eine Amte - Affiftenten. stelle mit bem Gehalte jährlicher 525 fl., 472 fl. 50 fr., 420 fl., 367 fl. 50 fr. und 315 fl. find unter Nachweisung ber Prufungen aus ber Staaterechnungsmiffenschaft und ben Raffavorschriften bei ber Finang-Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Bewerber, welche vereits um einen ber obigen Poften in Folge ber im Konfureblatte Mr. XVII. vom Jahre 1860 Seite 40 enthaltenen Berlautbarung eingeschritten sind, brauchen ihre Gesuche nicht zu

Lemberg, am 13. Juli 1860.

Kundmachung.

Mr. 29783. Bur Cicherftellung ber Dedftofflieferung, Erzeugung, Zufuhr, beziehungsweise Schlägelung und Schlichtung im Skoler Stra-Benbautegirke für tie Periode vom 1. September 1860 bis Ende Que guft 1861 wird hiemit eine öffentliche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erfordeinis besteht in 2511 Decisoffprismen im Roffenbe-

trage von 6087 fl. 28 fr. öft. 28.

Unternehmungelustige werden hiernach eingeladen, ihre mit 10% Babien belegten Offerten längstens bis 14. August I. 3. bet der Stryjer Rreisbehörde zu überreichen. Es tonnen Offerten auch fur tie breifährige Lieferungsperiode vom 1. Ceptember 1860 bis dahin 1863 überreicht werden, beren besondere Burdigung fich jedoch bie Statis halterei vorbehält.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit bem h. o. Erlaße vom 13. Juni 1856 3. 23821 kundgemachten Bedingniffe konnen bei ber Stryjer f. f. Rreisbehorde oder bem Skoler Stra-Benbaubezirke eingefehen werden.

Von der k. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, den 17. Juli 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 29783. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania w skolskim powiecie budowli gościńców na czas od I. września 1860 po koniec sicrpnia 1861 rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę za pomocą efert. Dostarczyć potrzeba 2511 pryzm kamienia w cenie szacunko-

wej 6087 zł. 28 c. wal., austr.

Pragnacych objąć ten liwerunek zaprasza się tedy, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 14. sierpnia r. b. c. k. władzy obwodowej w Stryju.

Mogą być także podawane oferty na trzyletni peryód liwerunku, mianowicie od 1. września 1860 do tego dnia 1863, ale oce-

nienie ich zastrzega sobie Namiestnictwo.

Inne warunki tak ogólne jak i specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Stryju lub w Skolskim powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. lipca 1860.

(1384)© 8 f f t. (1)

Dr. 3873. Bom Czernowitzer f. f. ftadtifch-belegirten Begirtsgerichte wird anmit bekannt gegeben, baß die mit bem Bescheid vom 10. November 1859 3. 6229 über Chaja ober Carolina Amster verehelichte Euttinger wegen gerichtlich erhobenen Wahnsinnes verhängte Ruratel hiemit aufgehoben, und biefelbe als geiftesgefund gur eigenen Beforgung ihrer Angelegenheiten und Verwaltung ihres Vermögene für fähig erkannt mird.

Bom f f. ftabtisch-belegirten Bezirksgerichte.

Czernowitz, am 16. Junt 1860.

Mr. 4089. Bon dem f. f. Zloczower Kreisgerichte wird dem unbefannten Bobnortes fich aufhaltenden Jacob Toprower, Gefchaftsmann aus Brody, mit biesem Edikte befannt gemacht, daß wider benselben unterm 9. Juli 1860 3. 4089 Markus Landy wegen Zahlung ber Bechfelsumme von 143 Thir. 15 Sgr. eine Bechfelflage über-reichte, in Folge beren bem Bechfelafzeptanten Jacob Toprower mit handelsgerichtlichem Befchluße vom 11. Juli 1860 3. 4089 aufgetras gen murbe, die obige Bechfelfumme f. R. G. an ben Rlager Markus Landy binnen brei Tagen bei sonstiger Grefuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird zu feiner Bertretung der hierortige Abvokat Dr. Plotnicki mit Substituis rung best Abvokaten Dr. Wesotowski auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Befcheib bie-

fes Gerichtes zugestellt.

Wom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, den 11. Juli 1860.

(1383) © 5 i F t.

Mro. 9873. Bom f. f. flabt. beleg. Bezirfegerichte fur Die Stadt Lemberg und beren Borftabte wird biemit ben betreffenden Partheien befannt gegeben, daß aus Unlag bes am 9. Mai 1860 erfolgten Tobes bes ganbegalvofaten Dr. Leo Kolischer — herr ganbegabvofat Dr. Julius Kolischer mit Gubftituirung bes herrn ganbekabvofaten Dr. Menkes jum Generalfubstituten ernannt murbe, welchem bie bei bem Weistorbenen vorgefundenen Aften und Urkunden in jenen Angelegenheiten, mo feine Substituten benannt find, werden übergeben werden, die übrigen Alften und Urfunden aber an die benannten Substi-

Lemberg, am 10. Juni 1860.

(1389)S b i f t.

Mr. 3179. Bom Samborer t. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, bem August Johann Michael br. D. Filipecki in 1/12 Thefle und bem Anton Sozański in 11/12 Theilen eigenthumlich gehörigen, im Samborer Rreife gelegenen Gutern Torhanowico (Taranowico oder Torchanowico) mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß bie Grundentlaffunge-Bezirte Rommiffion Dro. 18 in Sambor mittelft Entschädigungsausspruch vom 3. Dezember 1854 3. 298 auf biefe Guter ein Urbarial Entschädigungs - Rapital im Be-trage von 8039 fl. RD. ausgemittelt habe.

Es werben baber fammtliche mit ihren Forberungen auf biefen Gutern verficherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber du diefem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch bas Ginreichunge - Protofoll biefes f. f. Kreisgerichtes ihre Un. melbungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Bunamens und Wohnortes (Sausnummer) bes Unmelbers und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefehlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Hypothekarforderung, sowohl bezüglich bes Kapitals als auch ber allfälligen Zinsen, insoweit bieselben ein gleiches Afandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bedeichnung ber angemeldeten Poft, und wenn der Anmelder feinen Mufenthalt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreiegerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme Der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie du eigenen Sanden geschene Buftellung, murben abgesendet werden, um fo ficherer bis einschließlich ben 15. August 1860 zu überreichen, wis drigens ber fich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Beit gur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gebort, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf dieses Entschädigungs. Rapital nach Maggabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend an. gesehen werden wird, und bas Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, ober nach Maggabe des S. 27 des faiferlichen Batentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichte. Sambor, am 6. Juni 1860.

(1393) G b i f t.

Dr. 6034. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird tem abmefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Andreas Antoniewicz Mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wirer ibn Auton Aslan wegen Ertabulirung eines Pachtvertrages vom 5. Mai 1818 fammt Bezugepoft aus tem flagerifden Gutsantheile von Czinken sub praes. 3. Mai 1860 z. 3. 6034 bie Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit heutigem Beidluße g. 3. 6034 jur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 14. August 1860 Bormittage 10 Uhr festgeset murbe.

Da der Aufenihaltsort des Belangten unbekannt ift, fo hat das t. f. Landesgericht zu bessen Bertreiung und auf dessen Gefahr und Rosten ben hiesigen Abvokaten Dr. Wolfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschries benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Chift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur reche

ten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt Die gur Vertheibigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 15. Juni 1860.

(1398)Lizitazions = Ankundigung,

Mr. 523. Bur Verpachtung ber Abfischung bes gur Jaworower Reichsbomaine gehörenden 137 Jod 100 [ Rlafter enthaltenben, in ber 4. Commerhiße ftehenden Zawadower Korpfenteiches fur bas Jahr 1860 wird bet dem Rameral : Wirthschaftsamte in Jaworow am 7ten August 1860, und im Falle des Diflingens bie zweite und dritte Berffeigerunge = Berhandlung am 20. und 28. August 1860 abgehalten merden.

Diefer Teich enthält nachstehenden rechnungsmäßigen Fischvorrath:

a) 33 Schock 3 Stuck Mutterkarpfen, 5 " b) 32 Brackfarpfen, c) 11 44 " 52 " dreifährige Karpfen, d) 33 größere Sechten, größere Speisfische. " 52 y e) 28

Die Absischung beginnt in ber zweiten Halfte Oftober 1860 und

hat bis Ende Februar 1861 zu dauern.

Der Auerufspreis beträgt 4375 fl. 38 fr. oft. Wahr., wovon

500 fl. vor ber Ligitagion als Badium ju erlegen ift.

Der Pachtzins ift zu einer Salfte binnen 8 Tagen nach erfolgter Berffandigung von der Pachtbeftatigung, und gur zweiten Salfte vor Anfang ber Fischeret bei ben Jaworower Renten zu berichtigen.

Behufs ber Abfifdung werben bem Bachter bas bestehende Fifch. haus, die zum Teiche gehörenden Fischbehälter und Kahne gegen Er-lag ber Kauzion von 100 fl. überlassen werden.

Bon ber Fischausbeute muß ber Pachter bie gewöhnlichen Get. linge ber Domaine gurudlaffen. Das Ablaffen bes Baffers aus bem

Teiche wird am 1. Oftober 1860 anfangen.

Es werden auch fdrifiliche verfiegelte, mit der gehörigen Stempelmarke verschene Anbothe angenommen. Derlei Offerten muffen jedoch mit bem Badium von 500 ft. oft. 28. belegt fein, ben bestimmten Preisantrag in Paufchal ober nach Bentner ber einzelnen Fifchgattungen nicht nur in Biffern sondern auch mit Worten ausgedrückt enthalten, und es fann barin feine Rlausel vorkommen, bie mit ben Bestimmungen bes Ligitagioneprotofolls nicht im Ginklange mare, vielmehr muß barin die Grklarung enthalten fein, baß fich ber Offerent allen Lizicazionebedingniffen unbedingt unterzieht.

Diefe Offerten muffen am Tage der Ligitagion vor bem Beginn ber mundlichen Verfteigerung und langftene bis 12 Uhr Mittage beim Kameral-Birthschaftsamte in Jaworow überreicht merben, und fie merben, wenn Riemand mehr müntlich ligitiren will, eröffnet und befannt gemacht, worauf bann bie Abidliegung mit bem Bestbiether erfolgt.

Bon ber Ligitagion find ausgeschloffen: morofe Babler, Merarial-Mudftandler und Jene, welche nach ben Gefeten für fich felbst

keine giltigen Beiträge schließen konnen.

Die übrigen Pachtbedingniffe tonnen bei dem Rameral. Wirth. schafteamte in Jaworow eingesehen und biefelben werden vor der Lizitazione-Verhandlung vorgelesen werden.

Bom f. f. Rameral-Birthichafteamte. Jaworow, am 19. Juli 1860.

© dift.

Dir. 4091. Bon bem f. f. Zkoczower Rreisgerichte wird bem unbefannten Bohnortes fich aufhaltenden Abraham Polak, Gefchaftsmann in Brody, mit diesem Stifte bekannt gemacht, daß wider dens selben unterm 9. Juli 1860 3. 4091 H. W. Kloeber wegen Zahlung der Wechselsumme von 1000 Thl. s. R. G. eine Wechselflage überreichte, in Folge beren bem Wechfelafzeptanten Abraham Polak mit handelsgerichtlichem Befchluße vom 11. Juli 1860 3. 4091 aufgetragen murbe, die obige Wechselsumme f. R. G. an den Rlager H. W. Kloeber binnen 3 Tagen bei sonstiger Exekuzion zu bezahlen.

Da der Mohnort des Belangten unbefannt ift, fo wird zu feiner Bertretung ber Abvofat Dr. Wesolowski mit Gubfiftuirung bes Ad. vokaten Dr. Ptotnicki auf feine Gefahr und Rosten jum Kurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f f. Rreisgerichte.

Zloczow, den 11. Juli 1860.

(1405)Dr. 4349. Bon bem f. f. Rreisgerichte wird bem unbefannten Aufenthaltes fich aufhaltenden Johann Schlingler mit biefem Gdifte befannt gemacht, bag bem unterm 16. Mary 1860 3. 1782 überreichten Wesuche bes Franz Schlingler wegen Intabultrung besselben als Gigenthumer eines funften Theiles ber Balfte ber Dealitatehalfte Rro. 679 fammt Bugebor in Tarnopol mit bem hiergerichtlichen Befcheibe

vom 26. Marg 1860 3. 1782 ftattgegeben murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Johann Schlingler unbefannt ift, fo wird zu beffen Bertretung ber Advokat Dr. Zywicki auf beffen Befahr und Koffen jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid Diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. k. Kreisgerichte.

Tarnopol, den 16. Juli 1860.

Rundmachung.

Mro. 1354. Die f. f. Tabaffabrit-Berwaltung in Winniki beabsichtiget nachstehende für das Verwaltungsjahr 1861 erforderliche Defos nomie-Gegenstände im Ligitazionswege ficherguftellen, und zwar:

33.700 Glen 4/4 Ellen breite Rupfenleinwand,

21,000 Drillichleinwand.

Die Rupfenleinwand muß von Sanfgespunst und die Drillichlein= wand von Flachsgespunst angefertigt fein und nach einem vom Offcrenten beizubringenben, mit feiner Unterfdrift und Giegel verfebenen und wenigstens zwei Wiener Glen langen Mufter abgeliefert werben.

3.400 Stud Ballenftrice bunne.

Die bunnen Ballenstricke muffen durchaus von hanf und mit einem Klag, in Bunden ju 25 Studen geliefert werben; ber Bund darf nicht unter 51/4 und nicht über 51/2 Pfund, jedes einzelne Stud nicht unter 62/3 und nicht über 7 Loth wiegen, und bie Länge nicht unter 121/2 und nicht über 13 n. ö. Schuh messen.

Die dunnen Nallenstricke werden nur im vollfommen trockenen Buftanbe angenommen, und es hat ber Offerent 4 Stud mit Siegel

und Mamen versehen als Muster beizubringen.

7.300 Pfund Brieffpagat,

Plumbirspagat ohne Kupferdraht.

Sowohl der Brief- als der Plumbir- oder Rabipagat barf nur gang troden, fest aus gleichen Faben, und zwar ber Briefspagat und der Plumbirspagat zweidrährig gesponnen, in Gebinden a 1 Pfund, wovon der Briefspagat menigstens 300 und der Plumbirspagat wenigftene 550 Ellen pr. Pfund enthalten muß, abgeliefert werben.

1.300 Gimer frifde Weinfaffer.

Diefelben muffen nach langer Lagerung vom Weine frifch geleert, daher von demfelben durchbrungen fein, ein fartes und reines Wein-Aroma baben und in wenigftens 4 Gimer haltenden Gebinden beigeftellt werden. Die viereimerigen Faffer muffen mit vier, die Seimerigen oder noch ein größeres Daß faffenden Faffer mit 6 eifernen Reifen beschlagen sein und im abgefühlten Bustande abgeliefert werden.

200 Klafter Buchenscheiterholz. Birtenscheiterholz.

Dasfelbe muß gut ausgetrocfnet, 36 goll lang fein, und in moglichst aftlosen, groben Scheitern beigestellt werben.

Prügelholz und rindenloses Scheiterholz find von der Annahme

Ligitagionsluftige werden bemnach eingelaben, hiezu ihre fchriftliche Offerte bet der f. f. Tabaffabrif-Berwaltung in Winniki längstens bis

jum Gten August 1860 Mittags 12 Uhr abzugeben.

Die diesfälligen Offerte, Lizitaziones und Kontraksbedingnisse können mahrend ben Amtstunden tei den k. f. Tabakfabriken in Winniki, Monasterzyska, Jagielnica, dem k. f. Tabak-Einlösamte zu Zablotow, dann dem Finang: Landes Direkzione Defonomate und der hanbele: und Bewerbefammer in Lomberg eingesehen werden.

R. f. Tabatfabrits Verwaltung. Winniki, am 15. Jult 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 1354. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza w roku 1861 potrzebną ilość nizcj. oznaczonych artykułów ekonomicznych w drodze licytacyjnej zabezpieczyć, jako to;

33.700 lokci 4/4 łokcia szerokiego płótna podolskiego.

21.000 " 

46.700 " 4/4 " " drelichu.

Płótno podolskie ma być z przedziwa konopnego a drelich z przedziwa lnianego sporządzone i podlug od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcią stwierdzonego i najmniej łokieć wiedeński długiego wzeru odstawione.

3400 powrozów cienkich do wiązania bel, te mają być z dobrego konopia z kulka w wiszankach po 25 sztuk odstawione, wiazka niema mniej jak  $5^1/_4$  i nie nad  $5^1/_2$  funtów, każda pojedyńcza sztuka nie mniej jak  $6^2/_3$  i nie nad 7 lutów ważyć, a w długości nie ma mniej jak 121/2 i nie więcej jak 13 niższo-austryackich stóp mierzyć.

Cienkie powrozy przyjęte będą w zupełnie suchym stanio i obowiązany jest oferujący 4 sztuk pieczęcia i podpisem zaopatrzone

jako wzory przedłożyć.

7300 funtów szpagatu kręgowego.

n do plombowania bez drutu.

Ten ma być calkiem suchy, mocny z nowej nici, dwojako krecony w kłębkach po 1 funcie, w których kręgowy szpagat najmniej 300 łokci a szpagat do plombowania najmniej 550 łokci zawierać ma, odstawiony.

1300 wieder świeżych beczek z wina, te mają być po długiem złożeniu z wina świeżo wypróżnione, przeto od tego przesiąkniete, mocne i czyste aroma winne mieć, jako najmniejsze 4 wiadra zawierające naczynia odstawione.

4wiadrowe beczki mają być czterma, 5wiadrowe lub większe miary zawierające beczki sześćma żelaznemi obręczami zaopatrzone

i w odchłodzonym stanie odstawione.

200 sagów drzewa bukowego w polanach.

Polana maja być suche, 36 cali długie, podług mo-żności bez gałęzi i tylko grube odstawione, krąglaki, jakoteż od kory obdarte polana nie beda przyjęte.

Mających chęć do licytowania zaprasza się, ażeby pisemne należycie stemplowane oferty w c. k. tyluniowej fabryce w Winnikach najdalej do 6. sierpnia 1860 do 12. godziny południa oddali.

Dalsze warunki dotyczące się ofert licytacyi i kontraktu mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzedowania w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach, Manasterzyskach i Jagielnicy w c. k. urzedzie zakupu tytoniu w Zabłotowie i w ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi i izbie handlowej we Lwowie.

Zarząd c. k. fabryki tytuniowej.

Winniki, dnia 15. lipca 1860.

(1376)G d i f t. (3)

Dr. 1115. Bom f. f. Begirteamte ale Gerichte Zolkiew wird hiemit bekannt gegeben, es werbe über Unsuchen ber Stadtgemeinde Jaworów jur hereinbringung ber von berfelben wider Stanislaus Janiszewski erflegten Cumme von 2000 fl. R.M. fammt 5% vom 17. Juli 1847 laufenden Interessen, Gerichtstoffen von 46 fl. 30 fr. RMl. und Grefuzionefosten von 40 fl. 24 fr. RMl. und 46 fl. 30 fr. öft. M. die neuerliche in einem einzigen Termine abzuhaltende exefutive Feilbiethung ber bem Ladislaus, Edmund, Anton, Alexandra und Ludmilla Janiszewska gehörigen, sub CN. 92 3/5 in Zołkiew geleges nen Realität bewilligt.

Diese Feilbieihung wird am 6. August 1860 um 10 Uhr Bor mittage stattfinden, und zwar unter ben im Amteblatte ber Lemberger Beitung vom 24., 26. und 29. Märg 1859 Nr. 68, 69 und 71 feft-gesetzten Bedingungen, von welchen jedoch auf Grund ber Tagfahrt vom 2. April 1860 die Bebingung 2, im Zwede ber Grleichterung dieser Feilbieihung dahin modifizirt wird, daß zum Ausrufspreise diefer Mealität sammt Allem, was erd, mauer-, niet- und nagelfest ift, ber gerichtlich erhobene Schähungewerth diefer Realität von 14.840 fl. 19 fr. RM. oder 15.542 fl. 33 fr. oft. 2B. angenommen wird, baß jedoch bei tiefem Feilbiethungetermine ber Berfauf tiefer Realität auch unter bem Ghahungewerthe, jedoch nur zu einem folchen Betrage greifen wird, ter gur Befriedigung ber Steuerrudftande, ferner gur Befriedigung obiger von der Stadtgemeinde Jaworow erstegten Summe, endlich jur Befriedigung ber ju Gunften der Vincenz Antoniewicz'ichen Erben über diefer Realität superintabulirten Forderung bon 1600 fl. RM. f. N. G. hinreichen wird.

Die Bedingung 9 hingegen wird babin geandert, bag Jeraeliten von diefer Berfieigerung nur in fo weit ausgeschloffen find, ale fie die jur Besitfähigfeit von unbeweglichen Gutein nach S. 1 faiferl. Berordnung vom 18. Februar 1860 Nr. 44 R. G. B. erforderlichen

Eigenschaften nicht befigen.

Bon biefer Feilbiethung merben

1. die Stadt Jaworow burch ihren Bertreter herrn Abvofgten Dr. Kolischer in Lemberg,

2. Stanislaus Janiszewski im eigenen Ramen, bann ale Erbe bes Edmund Janiszewski und Betreter des Ladislaus, Anton, Alexandra und Ludmilla Janiszewskie,

3. Frau Veronika Hausmeyer,

4. Abraham Berger,

5. bie f f. Finangprofuratur Mamens bes Militararars,

6. tie Stanislaus Krzyżanowskischen Erben burch ben Rurator Aron Frankel,

7. die Vincenz Antoniewicz'ichen Erben burd ben Berrn Rudolf v. Urbański, endlich

8. jene Glaubiger bie inzwischen an's Grundbuch gelangen, und welchen ber heutige Bescheib aus welchem immer Grunde nicht jugestellt merden kann, durch ben bereits bestellten Rurator Aron Frankel verständigt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zołkiew, am 17. Mai 1860.

(1381)G d i f t.

Dr. 3419. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Jacob Rittner und im Falle feines Todes diffen dem Mamen, Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider biefelben herr Adalbert und Frau Antonine Madejskie megen Löschung aus bem Laftenstande ber ben Rlagern gehörigen Gutsantheile von Rolow und Zagacie, ber dom. 132. pag. 19. n. 17. on. haften. ben Summe bon 7000 pol. Gulben ober 5511 pol. Gulben 24 gr. in B. B. sammt Rebenverbindlichketten, bes dom. 132. p. n. 19. n. 18. on, haftenden breifahrigen Pachtrechtes ber Gutsantheile von Rolow und Zagacie, endlich ber dom. 132. pag. 20. n. 19. on. haften, den Sequestrazion der Guter Rolow und Zagacie jur Befriedigung der Summen von 3000 und 1000 fipol. sammt Bezuge, und Folgeposten Klage angebracht und um richterliche Filfe gebeten, worüber zur mundlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 19. Oftober 1860 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas E. f. Kreisgericht zu ihrer Vertretung und auf beren Gefahr und Rosten den hiesigen Landes. und Gerichte - Advokaten Dr. Czaderski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschrichenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch biefes Gbitt merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Wertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Sambor, ben 20. Juni 1860.